# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

30. Oktober 1860.

Nº 250.

30. Października 1860.

Aundmachung.

Mr. 53982. Seine f. f. Apostolische Majestat haben laut Allerhöchffer Entschließung vom 19. Oftober b. 3. aus Onabe ju geftatten geruht, bag bie Studierenten ber Rathegorie bes S. 20 litt. b. bes Deereverganzungegesehes auch bei ber im Buge besindlichen Refruitrung von der Radweifung der abgelegten Colloquien bispenfiet werden, und daß beren Militarvefreiung nach ber Berordnung der Ministerien des Innern und bes Unterrichtes vom 6. Robember 1851 3. 23901 beurtheilt merte.

Diefe Allerhöchste Entschließung wird hiemit jur allgemeinen

Renninis gebracht.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 25. Oftober 1860.

pensowano i w obecnej rekrutacyi składać dowody składanych kolokwiów, i by co do ich uwolnienia od wojska postępowano z nimi na mocy rozporządzenia ministerstwa spraw wewnętrznych i oświecenia z dnia 6. listopada 1851, l. 23901.

Obwieszczenie.

postanowieniem z dnia 19. października b. r. najłaskawiej zezwolić, by uczniów kategoryi §. 20 lit. b. ustawy uzupełnienia armii dys-

Nr. 53982. Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem

To najwyższe postanowienie podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. października 1869.

(2053)Lizitarions - Ankundigung.

Mio. 1742. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Solotwina wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die exekutive Feil. biethung bes in Sokotwina unter Consor. Nr. 279 gelegenen, ber Nachlagmaffe bes Litmann Lorber eigenthumlichen Saufes, jur Ginbingung tes ter Solotwinaer Baifenkaffe im Betrage von 40 fl. RM. schuldigen Rapitals sammt 5% vom 1. Rovember 1856 zu berechnenden Binfen, bann der Gerichtefoften pr. 2 fl. 8 fr. R.M., 1 fl. 30 fr. 2 fl. 42 fr., 2 fl. 9 fr. und 2 fl. 39 fr. oft. 28. unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts vorgenommen werden wird :

1) Das Saus CNr. 279 in Solotwina wird in zwei Terminen, b. i. am Sten und 15ten Dovember 1860 jedesmal uia 10 Uhr Rrub, und zwar im erften Termine nur um den oder höheren Schähungs. preie, im zweiten Termine aber auch unter bem Preife, aber immer um den jur Dedung bes ber Baifentaffe ichuldigen Rapitals f. R. G.

erreichenden Unboth feilgebothen werben.

2) Jeber Rauflustige ist verpflichtet vor Beginn ber Lizitazion ben Betrag von 6 fl. oft. B. ale 10% Dabium bes mit 60 fl. oft. 2B. erhobenen Schätzungemerthes biefer Realitat ju Banden der Ligita. zionskommission zu erlegen. Nach beendigter Lizitazion wird bas Badium bes Giffehers behalten, ben übrigen Ligitagionsluftigen aber fogleich rudgeftellt werben.

3) Der Meiftbiether ift gehalten, ben nach Abschlag bes erlegten Babiums fich ergebenden Restaufpreis binnen 30 Tagen nach Buftel. lung bee ben Ligitagionsaft jur Gerichtswiffenschaft nehmenden Bescheibe an bas gerichtliche Bermahrungsamt zu erlegen, fodann berfelte über Gin erreiten in ben phyfischen Befit bes erkauften hauses eingeführt und bemfelben das Gingenthumsbefret ausgefolgt wird.

4) Die Gigenthumsübertragungsgebuhr hat der Erfteher aus Gigenem ju bezahlen, fo wie auch vom Tage ber Besitubernahme alle von tiefem Saufe entfallenden Steuern und sonstigen Schulbigfeiten

du entrichten.

5) Sollte ber Raufer ber britten Ligitazionsbedingung nicht genau nachtommen, fo wird über einfaches Ginfdreiten eines ber Intereffenten die Religitagion ausgeschrieben, bei einem einzigen Termine abgehalten und das haus Nro. 279 in Solotwina auf Gefahr und Roften bes kontraktbruchigen Raufers um mas immer für einen Preis hintangegeben werden.

6) Der Verkauf geschieht in Paufch und Bogen, daher bem Erfieber für einen etwaigen Abgang feine Gemahrleiftung jugefichert

7) Die Befdreibung und Abichatung ber feilzubiethenden Rea. litat fann in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Solotwina, am 16. Oftober 1860.

### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 1742. C. k. sad powiatowy w Solotwinie niniejszem do powszechnej podaje wiadomości, że dom pod Nrem. 279 w Sołotwinie położony, do massy Litmanna Lorber należący, na zaspokojenie sumy 40 złr. m. k. wraz z odsetkami po 5% od 1. listopada 1856, rachować się mającemi, kasie sierocińskiej w Solotwinie dłużnej, wraz z kosztami prawnemi w kwotach 2 złr. 8 kr. m. k., 1 zł. 30 kr., 2 zl. 42 kr., 2 zl. 9 kr. i 2 zł. 39 kr. w. austr. przyznanemi w tutejszym sadzie przez publiczną licytacyę pod następującemi warunkami sprzedany zostanie:

1) Dom pod Nrem. 279 w Solotwinie sprzedany będzie publicznie w dwóch terminach, to jest: 8go i 15go listopada 1860, zawsze o godzinie 10tej zrana i w prawdzie tak, że w pierwszym terminie tylko za cenę szacunkowa lub wyżej, zaś w drugim terminie także i niżej ceny, jednakowoż zawsze takiej, któraby na pokrycie długu kasie sierocińskiej wraz z przynależytościami winnego dosta-

2) Kupujący obowiązany jest, przed rozpoczęciem licytacyi ilość 6 zł. w. a. jako 10% wadyum ceny szacunkowej 60 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum po skończonej licytacyi najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczone, reszcie kupującym zaś zaraz zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, resztę ceny kupna, która się po edtrąceniu wadyum okaże, w 30 dniach po doręczeniu uchwały, mocą której czyn licytacyi do wiadomości sądu przyjętym zostanie, do tutejszego sądowego depozytu złożyć, poczem na podaną prosbę dekretem własności zaopatrzonym i w fizyczne posiadanie domu wprowadzonym zostanie.

4) Należytości prawne od tego kupna poniesie najwięcej ofiarujący i z dniem odebrania w fizyczne posiadanie domu kupionego

przyjmie na siebie wszystkie podatki i inne ciężary.

5) Gdyby najwięcej ofiarujący trzeciego warunku licytacyi niedopełnił, na pojedyńcze podanie którejkolwiek strony relicytacya tego domu rozpisana i w jednym terminie tylko na koszt i szkodę onegoż dom ten za jakabadź cenę sprzedany zostanie.

6) Sprzedaż ryczałtowo się odbędzie i dla tego najwiecej ofia-

rującemu za żaden nie ręczy się ubytek.

7) Czyn opisania i oszacowania sprzedać się mającej realności w registraturze tego sądu przejrzeć można.

Solotwina, dnia 16. października 1860.

© dift. Mro. 35395. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird bem abmefenden und dem Mohnorte nach unbefannten Geren Konstantin Zukiewicz mit biefem Ebifte befonne gemacht, bag am 4. Janner 1860 3ahl 460 Neusche Etinger um Pranotirung ter Bedifelfumme von 1500 fl. RM. oder 1575 fl. oft. D. aus bem am 19. Juli 1858 in Lemberg ausgestellten Bechfel über Steniatyn mit Attinenzien, bann ben auf diefen Gutern ju Gunften bes herrn Konstantin Za-kiewicz haftenben Summen und Rechten ein Gefuch aberreicht hatte, welchem Begehren am 13. Diarg 1860 3. 460 willfahrt worben ift.

Da ber Bohnort bes herrn Konstantin Zukiewicz unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes- und Gerichte Moreiat Dr. Madejski mit Substituirung des Landes . und Gerichte : Atvokaten Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften gum Aurator beffeut, und bemselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Que bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichies.

Lemberg, ben 10. Oftober 1860.

(2050)C b i f t.

Diro. 3284. Dom f. t. Grzymatower Begirfeamte ale Gericht wird bem abmesenden und bem Mohnorte nach unbefannten Leisor Margules mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe Scheindel Margules unterm 22. August 1860 zur Bahl 3284 um Instabultrung des Leiser Margules als Eigenthümer 1/4 Theils der Realitat sub CNro. 36 in Grzymałow und ber Bittst: flerin Scheindel Margules als Eigenthumerin des dem Leisor Margules schörigen 1/4 Theiles biefer Realitat angefucht, welche mit Befcheib vom Beutigen 3. 3. 3284 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort bet Leisor Margules unbefaunt ift, fo hat bas t. E. Bezirkegericht zu feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Burger Beren Samson Badian als Rurator

bestellt, welchem ber bezogene Befdeib zugefiellt wirb.

Durch biefes Coift wird bemnach Leisor Margules erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter metzutheilen, ober auch einen antern Sachwalter gu mablen und biefem Begirte eridte anzugeis gen, überhaupt bie jur Bertheibigun, bienlichen beischriftemaßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er nich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Grzymałow, ben 26. August 1860.

(3)

Rr. 1743. Bom t. f. Bezirksamte als Gerichte in Solotwina wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, baß bie exefutive Seil-biethung bes in Solotwina unter CN. 149 gelegenen, bes Dawid Kuker eigenthumlichen, bann bes unter CN. 261 gelegenen, ber Rachlagmaffe bes Moses Kuker eigenthumlichen Saufes, jur Ginbringung bes ber Solotwiner Baifenkaffe im Betrage von 75 fl. B. B. foulbigen Rapitals fammt 5% vom 1. November 1847 ju berechnenden Binfen, bann ber Gerichtetoffen pr. 2 fl. 24 fr. RD., 2 fl. 57 fr., 1 fl. 55 fr., 2 fl. 45 fr. und 2 fl. 39 fr. oft. D. unter nachftebenden Bebingun. gen hiergerichts vorgenommen werten wird:

1) Die Saufer CN. 149 und 261 in Solotwina merben in zwei Terminen, b. i. am 7. und 14. Rovember 1860, jedesmal um 10 Uhr Frub, und zwar im erfien Termine nur um ben ober hoberen Schahungepreis, im zweiten Termine aber auch unter bem Preife, aber immer um den zur Deckung des der Waisenkasse schuldigen Kapitale

f. D. G. erreichenden Unboth feilgebothen merden.

2) Jedes diefer zwei Saufer wird separat lizitirt, baber jeder Rauflustige verpflichtet ist vor Beginn der Lizitazion tes Hauses Mro. 140 den Betrag von 3 fl. 20 fr. oft. 2B. und des Saufes Mro. 261 ben Betrag von 5 fl. oft. B. ale 10% Babium bes mit 32 fl. oft. D. und 50 fl. oft. BB. erhobenen Chagungewerthes biefer Saufer gu Banden ber Ligitagione-Kommiffion zu erlegen. Rach beendigter Ligitazion wird das Badium des Erfiehers behalten, den übrigen Ligitazions. luftigen aber fogleich rudgeftellt werden.

3) Der Meiftbiether ift gehalten ben nach Abschlag bes erlegten Wadiums sich ergebenden Restaufpreis binnen 30 Tagen nach Buftellung des, den Ligitagionsalt jur Gerichtswiffenschaft annehmenden Bescheides an das gerichtliche Vermahrungsamt zu erlegen, fodann berfelbe über Ginschreiten in den phyfischen Befit bes ertauften Saufes eingeführt und demfelben bas Gigenthumsbefret ausgefolgt wird.

4) Die Gigenthums = Uebertragungegebuhr hat ber Erfteher aus Eigenem zu bezahlen, fo wie auch vom Tage ber Befigubernahme alle von biefem Saufe entfallenden Steuern und fonftigen Coulbigfeiten gu

entrichten.

(2060)

5) Sollte der Raufer ber britten Ligitagionsbedingung nicht genau nachkommen, so wird über einfaches Ginschreiten eines der In. tereffenten die Religitagion ausgeschrieben, bei einem einzigen Termine abgehalten, und das Saus auf Gefahr und Roften bes kontraktbruchigen Raufers um was immer fur einen Preis hintangegeben werben.

6) Der Berfauf geschieht in Paufch und Bogen, baber dem Gtsteher für einen etwaigen Abgang feine Gemahrleiftung jugesichert wird.

7) Die Befdreibung und Abschähung ber feilzubiethenden Baufer kann in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben.

Solotwina, am 17. Oftober 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 1743. C. k. Sed powiatowy w Solotwinie niniejszem do powszechnej podaje wiadomości, że dom pod Nrm. 149 w Sołotwinie położony, do Dawida Kuker należący, i dom pod Nrm. 261 położony, do masy ś. p. Mojżesza Kuker należący na zaspokojenie sumy 75 zł. w. w. wraz z odsetkami po 5% od 1. listopada 1847 rachować się mejącemi kasie sierocińskiej w Sołotwinie dłużnej, i z kosztami prawnemi w kwotach 2 złr. 24 kr. m. k., 2 zł. 57 kr., 1 zł. 55 kr., 2 zł. 45 kr. i 2 zł. 39 kr. wal. austr. przyznanemi, w tutejszym Sądzie przez publiczną licytacyę pod następującemi warunkami, sprzedany zastanie:

1) Domy pod Nrm. 149 i 261 w Sołotwinie sprzedane będą publicznie w dwóch terminach, t. j. 7. i 14. listopada 1860 zawsze o godzinie 10. zrana i w prawdzie tak, że w pierwszym terminie tylko za cene szacunkowa lub wyżej, zaś w drugim terminie także i niżej ceny, jednakowoż zawsze takiej, któraby na pokrycie długu kasy sierocińskiej wraz z przynależytościami winnego dostateczną

2) Każden z tych dwóch domów osobno licytewany będzie, przeto kupujący obowiązanym jest przed rozpoczęciem licytacyi domu pod Nrm. 149 ilość 3 zł. 20 kr. w. a., zaś domu pod Nrm. 261 ilość 5 zł. w. a. jako 10% wadyum ceny szacunkowej 32 zł. i 50 zł. wal. austr. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum po skończonej licytacyj najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczone, resztę kupującym zaś zaraz zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, resztę ceny kupna, która się po odtrąceniu wadyum okaże, w 30 dniach po doręczeniu uchwały, mocą której czyn licytacyi do wiadomości sądu przyjętym zostanie, do tutejszego sądowego depozytu złożyć, poczem na podaną prośbę dekretem własności zaopatrzonym i w fizy-

czne posiadanie domu wprowadzonym zostanie.

4) Należytości prawue od tego kupna poniesie najwięcej ofiarujący i z dniem odebrania w fizyczne posiadanie domu kupie-

nego, przyjmie na siebie wszystkie podatki i inne ciężary.

5) Gdyby najwięcej ofiarujący trzeciego warunku licytacyi nie dopełnił, na pojedyńcze podanie którejkolwiek strony relicytacya domu tego rozpisana i w jednym terminie tylko na koszt i szkodę onegoż dom ten za jakabadz cene sprzedany zostanie.

6) Sprzedaż ryczałtowo się odbędzie i dlatego najwiecej ofia-

Streyaller, 126 Ed.

rującemu za żaden nie ręczy się ubytek.

7) Czyn opisania i oszacowania sprzedać się mającej realności w registraturze tego sądu przejrzeć można.

Sełotwina, dnia 17. października 1860.

Mro. 836. Bon Ceite bes f. f. Bezirframtes ale Gericht ju Niemirow mird bekannt gemacht, es fet am 23. November 1858 ber Grundwirth Stanislaus Sieracki zu Wroblaczyn in Galizien ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben, nach welchen bie Berlaßabhandlung ab intestato eingelettet murde.

Da nun bem Gerichte ber Aufenthaltsort beffen Cohnes Paul Sieracki unbefannt ift, fo wird terfelbe aufgefordert, fich binnen einem Jahre von bem unten gefehten Tage an, bei biefem Gerichte ju melben und die Erbsertlärung anzubringen, mibrigenfalls bie Berlaffenschaft mit den sich meldenden Erben und ben für denselben bestellten Rurator Danko Porada abgehalten merden murbe.

Dom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Niemirow, am 19. Oftober 1860.

### E dykt.

Nr. 886. Ze strony c. k. urzędupowiatowego jako sądu w Niemirowie, czyni się niniejszem wiadomo, że gospodarz gruntowy Stanisław Sieracki na dniu 23. listopada 1858 bez rozporządzenia ostatniej woli w Wróblaczynie w Galicyi zmarł, po którym pertraktacya z mocy prawa rozpoczęta została.

Gdy miejsco pobytu tegoż syna Pawła Sierackiego tutejszemu sadowi nie jest wiadome, a zatem wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu jednego roku od niżej nadmicnionego dnia w tatejszym sądzie stawił się, i deklaracyę do przyjęcia spadku przedłożył, gdyż w przeciwnym razio pertraktacya masy z meldującemi się spadkobiercami i ustanowionym dla niego kuratorem Dankiem Porada załatwiona zestanie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Niemirów, dnia 19. października 1800.

Kundmachung ber f. f. Sinang. Landes. Direfzion, betreffend bie Grrichtung ber Merarialüberfuhreanstalt und Merarialüberfuhremauthstagion

in Mossorówka.

Mro. 36226. In Folge Genehmigung bes f. f. Finang . Minifteriume vom 9. Ceptember 1860 Bahl 52021-814 murde am Dniester - Fluße zu Mossorowka in ber Bukowina eine Aerarialüberfuhre-Unftalt und eine Merarialüberfuhremauthftagion gur Ginhebung ber Ueberfuhregebuhr nach ber III. Sarifellaffe errichtet, mas hiermit gur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Lemberg, am 19. Oftober 1860.

#### Obwieszczenie

c. k. finansowej dyrekcyi krajowej, względem zaprowadzenia eraryalnego zakładu przeprawy i eraryalnej stacyi myta dla przeprawy w Mosorówce.

Na mocy przyzwolenia c. k. ministeryum finansów z dnia 9. września 1860 l. 52021-814 zaprowadzono na Dniestrze w Mosorówce na Bukowinie eraryalny zakład przeprawy i eraryalną stacyę myta przeprawy dla pobierania należytości za przeprawe według III. klasy taryfy, co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Lwów, dnia 19. października 1860.

Rundmachung.

Mro. 905. Bom f. f. Begirfsgerichte ju Jaroslau mirb allge. mein befannt gegeben, bag ber Landes. Abvofat Dr. Chamaydes jum General . Substituten bes verstorberen Jaroslauer Landes . Aldvofaten Dr. Jacob Dubs in allen ihm gerichtlich ober von Partheien anvertrauten Geschäften, in melden ein Bertreter bestellt murte, ernannt Jaroslau, am 30. August 1860. murbe.

(2062)

Mro. 8621. Bon bem f. f. Landesgerichte in Straffachen wird hiermit befannt gemacht, daß von einer in Untersuchung biergerichts gestandenen Perfon ein Geldbetrag, welcher nach der Angabe derfelben am 29. August 1859 hier in Lemberg am Goluchowskischen Plate gefunden worden fein foll, abgenommen und im restirenden Petrage von 24 fl. 25 fr. oft. W. im Rriminalbeposite erlegt worden ift.

Der unbefannte Beschäbigte wird bemnach aufgeforbert fich binnen Sahreefrift biergerichte ju melden und fein Recht nachzumeifen, mibrigens biefer Betrag an bie Ctaateraffe übertragen werben wirb.

Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 21. Oftober 1860.

G b i f t. Rro. 3229. Bon bem t. f. Sadagorer Begirtegerichte mirb ben

herren Peter Blaschke und Johann Blaschke mit biefem Edifte befannt gemacht, bag Wolf Schiffer gegen Diefelben eine Rlage megen Anerkennung bes Gigenthumes ber hoffammer-Obligazion ddto. Wien 1. Juli 1825 Gerie 202 Berlofunge. Mro. 49287 über 400 fl. Rur. überreicht habe, worüber mit Befdeid vom 20. Ceptember 1860 Bab! 3229 eine Tagfahit auf den 29. November 1860 um 9 Uhr Bormittage angeordnet murte.

Da der Bohnort best Peter Blaschke und Johann Blaschke nicht bekannt ift, fo wird ihnen ber herr Alexander Morgenbesser auf ihre Gefahr und Rosten jum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befdeib diefes Gerichtes jugeftellt.

religi pastol

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Sadagura, ben 20. September 1860.

(1 i

(2059)Lizitazione . Ankundigung.

Rro. 1741. Bom f. f. Begirfeamte ale Gerict in Soletwina wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die exekutive Feils biethung der in Maniawa unter RAro. 46 gelegen, bem Matij Umanciow eigenthumlichen Bealität jur Einbringung bes der Solotwinaer Waifenkassa im Betrage von 33 fl. WB. schuldigen Kapitals sammt 5% vom 1. Rovember 1853 ju berechnenden Binfen, bann ber Gerta tefesten pr. 1 fl. 38 fr. RM, 2 fl. 42 fr., 90 fr., 2 fl. 9 fr. und 2 fl. 49 fr. oft. 2B. unter nachstehenden Bedingungen hierzerichts vorgenommen werden wird:

1) Die Realität Rro. 46 in Maniawa wird in zwei Terminen bas ift am 6. und 13. Rovember 1860 jebesmal um 10 Uhr Frub, und imar im erften Termine nur um ben ober hoheren Echagunge. preis, im zweiten Termine aber auch unter tem Breife, aber immer um ten zur Dedung bes ber Baifentaffe fculbigen Rapitals f. R. G.

erreichenden Anboth feilgebothen werden.

2) Deber Kauflustige ift verpflichtet vor Beginn ber Ligitagion ben Betrag ron 6 fl. 93 fr. oft. B. 10% Babium bes mit 69 fl. 30 fr. oft. B. erhobenen Chapungswerthes biefer Realität ju Sanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Rach beendigter Lizitazion wird beid Ladium bes Erfiebers behalten, ben übrigen Ligitagionslufi-

gen aber fogleit rudgeftellt werben.

3) Der i eiftoleiher ift gehalten ten nach Libschlag bes erlegten Babinme It it ebenben Reftaufpreis binnen 30 Tagen nach Buftellung tes, b.n Lightazionealt jur Gerichtswiffenschaft nehmenden Beicheides an das gerichtliche Bermahrungsamt zu eriegen, sodaun berfelbe über Einschreiten in in physiken Besty der erkanften Realität eingeführt und bemfelten bas Gigenthumsbefret ausgefolgt wird.

4) Die Eigenthumsübertragungsgebuhr bat oer Grfteber aus Sigenem ju bezaglen, fo wie auch vom Lage ber Befigubernahme, alle von biefer Realität entfallenden Steuern und sonsilgen Schuldigkeiten

gu entrichten

5) Sollte ber Raufer ber oritten Eigitagionebedingung nicht genau nadfommen, fo wird über einfaches Ginfdreiten eines ber Intereffenten bie Religitazion andgeschrieben, bit einem einzigen Termine abgehalten, und bie Realitat Dro. 46 in Maniawa auf Gefahr und Ro. ften bes kontratteruchigen Rauferd um mas immer fur einen Preis hintangegeben werden.

6) Der Berfauf gefdicht in Baufch und Bogen, baber tem Grfieber für einen etwaigen Abgang Line Gemabileifung jugefichert wird.

7) Die Beschreibung und Abschagung ber feilzubiethenben Realitat to-n in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen merben.

S. otwina, ben 16. Oftober 1800.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1741. C. k. sąd powiatowy w Solstwinie ninicjszem do powszechnej podaje wiadomości, że realność pod Nrm. 46 w Maniawie położona, Matija Umanciow własna, na zaspokojenie sumy 33 złr. w. w. wraz z odsetkami po 5% od 1. listopada 1853 ra-chować się mającemi, kasie sierocińskiej w Solotwinie dłużnej, wraz z kosztami prawnemi w kwotach 1 złr. 38 kr. m. k., 2 zł. 42 c., 90 c., 2 zł. 9 c. i 2 zł. 49 c. w. a. przyznanemi, w tutejszym sądzie przez publiczną licytacyę pod usstępującemi warunkami sprzedaną zostanie:

1) Realoasć pod Nrm. 46 w Maniawie sprzedana będzie publicznie w dwóch terminach to jest 6. i 13. listopada 1860 zawsze o godzinie 10tej z rana i w prawdzie tak, że w pieraszym terminie tylko za cenę szacunkową lub wyżej, zaś w drugim terminie także i niżej ceny, jednakowoż zawsze takiej, któraby na pokrycie długu kasie sierocińskiej wraz z przynależytościami winnego dostateczną hyla.

2) Kupujący obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi ilość 6 zł. 93 c. w. a. jako 10% wadyum ceny szacunkowej 69 zł. 30 c. w. a. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum

po skończonej licytacyi najwięcej ofiarującemo w cenę kupna wliczone, reszcie kupującym zaś zaraz zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym bedzie resztę ceny kupna, która się po edtrąceniu wadyum okaże, w 30 dniach po doręczeniu uchwały, mocą której czyn licytacyi do wiadomości sądu Przyjetym zostanie, do tutejszego sądowego depozytu złożyć, poczem na podana prośbę dekrctem własności zaopotrzonym i w fizyczne posiadanie realności wprowadzonym zostanie.

4) Należyteści prawno od tego kupna poniesie najwięcej ofiarujący i z dniem odebrania w fizyczne posiadanie realności kupio-

nej przyjmie na siebie wszystkie podatki i inne ciężary.

5) Gdyby najwięcej ofiarujący trzeciego warunku licytacyi niedopetnił, na pojedyńcze podanie której kolwiek strony relicytacya tej realności rozpisana i wjednym terminie tylko na kosat i szkodę onegoż realność ta za jaką kolwiek cenę sprzedaną zostanie.

6) Sprzedaz ryczaitowo się odbędzie i dla tego najwięcej

ostarującemu za żaden nie ręczy się ubytek.

7) Czyn opisania i oszacowania sprzedać się mającei realności, w registraturze tego sądu przejrzeć można.

Solotwina, dnia 16. października 1860.

© 5 i ? t, (1)

Mro. 9248. Bom f. f. Landesgerichte zu Czernowitz werden über Unsuchen ber in ber Sabelle bezeichneten Personen behufs ber Buweisung der Urbarial : Entschädigungs : Rapitale von den unten begeichneten Guteantheilen, biefenigen, benen ein Sppothefarrecht auf diefe Guter jufieht, fo wie auch fene britte Berfonen, wilche auf bas Ent-

laftunge. Robital felbft Unfpruche zu erheten glauben, hiemit aufgefordert, bis jum 30. Rovember 1860 hiergerichts unter genauer Angabe ibred Namens, Charafters und Aufenthaltsortes gehörig anzumelden, midrigene lae Entlastunge . Rapital, infoweit es nicht bem Sppothefar. gläubigern jugemiefen mirb, ben einschreitenden Befigern beziehunge. weise ben Zessionaren ausgefolgt werden wird, und ben Anspruchstels lern nur vorbehalter beibt, ihre vermeinelichen Rechte gegen biefen Besiger und nur in Unsehung des ihnen jogewiesenen Theiles des Ent. laftun &= Capitale geltend zu machen.

| entropy of the state of the sta |                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                      |                                         |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nro. Exhib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Namen<br>der Gesuchsteller                                                                                                                                                                                               | Namen<br>bes<br>Guts.<br>förpers | Rahere Be-<br>zeichnung<br>de-<br>Antheiles                                          | Uusges<br>mittelter<br>Betrag<br>in RM. | Ausspruch<br>der Grunds<br>entlastungs.<br>fondes<br>Direction |
| 9248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Greger und Christof Jakubowicz im eigenen Mamen und als Zessionär bes Johann Teu- tul, Zeitza Kon- stantynowicz, Maria Drafta, Anitza Kirylo- wicz, Margiola Kisielica, Johann Pausch, Basyl Maneskul und Georg Mancskul | Michal-<br>ezo                   | Chemals Maria Ma-<br>neskul'ider spater Wasil Teutul'ider Ansheil                    | 1803 85                                 | 7. August<br>1859<br>Aro. 877                                  |
| 10194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konstantin<br>und Kassandra<br>Poklita                                                                                                                                                                                   | Walawa                           | Ghemals Maria Po- klitar gebr. Paunel als Grben eines Theiles bes Ursaki Paunel's en | 107 20                                  | 27. März<br>1858<br>Aro. <b>367</b>                            |

Dus bem Rathe bes E. E. Sanbesgerichts. Czernowitz, am 12. September 1860.

G d i f t.

Mr. 4470. Bei bem t. t. Areisgerichte gu Przemysl erliegen in der frafgerichtlichen Bermahrung nachstehenbe, aus der gegen Mechel Licht wegen Beruntreuung und Betrug geführten Untersuchung berruprende Gffeften:

1. In Banknoten 133 fl. oft. 2B. 2. Zwolf f. f. ofterr. Zwei-Guldenflude

3. Fünf Gilber-Rubel.

4. 3mel f. f. Gulbenftude.

5. Zwei Silberzwanziger. 6. Ein 30 fr. Silberstück.

7. Reun Gilbersechser. 8. 84 Rreuzer Rupfermungen.

9. 3met goldene Ringe mit rothen Steinen besett.

10. Eine große altmodische filberne Taschenuhr.

11. Zwei Strohsacke von Packleinwand. 12. Ein Paar neue Militarschuhe.

13. Bebn Stud Pfunbfohlenlebei.

14. Siebzehn Stud meffingene Libler.

15. Zehn Stud mestingene Tschatorofen.

16. Gin fleiner Leinwandfact.

17. Gilf ausgeschoffene Bleitugeln,

18. Gin meffingener Anopf. 19. Drei tleine Militar - Uniforminopfe und ein filberner gepreßier Stern.

20. Gin fleiner Schluffel.

21. Gin Federmeffer.

22. Gin libren Ctui.

23. Gin Stud gelbes Egalifirungstuch 11/4 Ellen lang und 1/4 Elle breit.

24. Gin alter Offiziers Baffenrod mit weißen Rnöpfen und gelben Aufschlagen.

25. Gin alter Baffenrock von Segeltuch.

26. Eine Meerschaumpfeife mit filbernen Beschlag. 27. Gine große und zwei fleinere lederne Reifetaiden.

28. Zwei Zigarrenspigen von Meerschaum.

29. Zwei fleine Schluffel und ein Borhangschlog von Meffing.

30. Gine fleine bolgerne Schatule.

Sievon geschieht die allgemeine Berlautbarung ... ter Aufforderung, bag fich biejenigen, welche ein Recht auf biefe Offelten gu haben glauben, binnen Jahresfrift bom Sage ber britten Ginschaltung in tie geligifde Landes-Beitung ibr Recht nachweisen, widrigens bie von Boft 9 bis 30 tefdriebenen Gachen veraußert und ber Staufpreis gemein-Schaftlich mit ber unter Boft 1 bis 8 angeführten Baarichaft nach S. 358 St. P. D. an bie Staatstaffa abgeführt werben wurde.

Przemysl, ben 28. September 1860.

© bift.

Mr. 39755. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß zur Befriedigung der, der f. f. Finanzprokuratur Namens des Religionefondes gegen die Nachlasmasse des Ignatz Czechnicki zugesprochenen Summe von 705 fl. 31 fr. RM. ober 740 fl. 80 fr. oft. 28. sammt Exefuzionstoften pr. 6 fl. 15 fr. oft. 28. die erefutive Feilbiethung ber im Laftenftande ber Guter Rossochy dom. 224, p. 274, n. 15., 16., 17. on. ju Gunften bee herrn Carl Sartini haftenben Summen von 1000 fl. RM., 500 fl. RM. und 500 fl. RM. sammt Binfen und fonstigen Rebengebuhren bei dem Lemberger f. f. Landesgerichte unter nachfolgenden Bedingungen abgehalten wer-

1) Bum Ausrufspreise wird ber Nominglwerth ber Summe pr.

2000 fl. RM. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 10% des Ausrufspreises als Angeld zu Sanden bes Lizitazions - Rommiffion im Baaren ober mittelft Staatspapieren, oder galig. ftand. Pfandbriefen nach bem Tages. furswerthe oder endlich mittelft Sparkaffabucheln nach dem Rominalsbetrage zu erlegen, welches Angelb für ben Meistbiethenden zuruckbes halten und falls im Baaren geleiftet ift, in die 1. Raufichillingehalfte eingerechnet, ten Uebrigen aber nach ber Lizitazion zuruchgestellt merden wird.

3) Der Befibiether ift verpflichtet bie erfte Raufschillingshalfte mit Ginredinung bes im Baaren geleifteten Angelbes binnen 30 Dagen, die zweite binnen 60 Tagen vom Sage bes zu Gericht angenom. menen Feilbiethungeaftes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen. Rach Bezahlung ter erfien Rauffdillingshälfte wird tem Befibiether tas nicht

im Baaren geleiftete Angeld jurudgestellt.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung bes Raufschillings hat ber Räufer den bei ihm verbleibenden Resttaufschilling mit 5 von 100 zu

verzinsen.

5) Sollten bie Summen in ben erften zwei hiemit auf ben 12. Dezember 1860 4 Uhr Machmittage und ben 16. Janner 1861 4 Uhr Nachmittage festgesetten Terminen nicht einmal um ben Auerufepreis und in bem britten auf ben 14. Februar 1861 10 Uhr Bormittags bestimmten Termine nicht einmal um einen folden Preis an Mann gebracht werden tonnen, burch welchen bie fammtlichen Sypothefargläubiger gedect find, so wird im Grunde ber §§. 148 und 152 . D. und bes Rreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 bie Tag. fahrt zur Feststellung ber erleichternden Bedingungen auf den 14. Februar 1861 4 Uhr Nachmittage bestimmt, und sodann dieselben in einem einzigen Ligitagionstermine auch unter ber Schähung um jeben Preis feilgebothen werben.

6) Sobald ber Bestbiether ben ganzen Raufschilling erlegt, fo wird ihm bas Gigenthumsbefret ertheilt, bie auf biefen Summen haf. tenden Laften extabulirt und auf ben Kaufschilling übertragen werden.

7) Die Gebühr für die Uebertragung des Eigenthums hat der

Raufer aus Gigenem zu entrichten.

8) Sollte ber Bestbiether ben gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in mas immer für einem Puntte nicht genau nachkommen, fo werben die Summen auf feine Gefahr und Koften in einem einzigen Ligitagionstermine veraußert und bas Angelb, fo wie ber allenfalls erlegte Theil des Raufschillings ju Gunften ber Sppothefarglaubiger fur verfallen erflart merben.

9) Sinsiditlich ber auf tiefen Summen haftenben Laften werden

bie Rauflustigen an bie Landtafel gewiesen.

Sievon werben die Partheten, Die Rachlagmaffe nach Victor Mroczkowski ju Sanden tes Rurators herrn Stanislaus Mroczkowski, endlich alle Jene, benen ber gegenwärtige Bescheib aus mas im: mer für einer Urfache nicht jugeftellt werben fonnte, ober welche nach bem 26. Sanner 1859 bingliche Rechte auf bie feilzubiethenben Cum-

men erworben haten ober noch erwerben wurden, burch ben ihnen hiemit in ber Person bes Abvofaten Dr. Jabkonowski mit Substituirung bee Atvofaten Dr. Rajski bestellten Rurator und burch Cbiffe verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. Oftober 1860.

© b i Mr. 33624. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird allen auf ben, bem Dobromiler Bafilianer : Konvente gehörigen, im Zolkiewer Rreise gelegenen Gutsantheilen mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß bas Entlaftungs-Rapital für alle aufgehobenen unterthänigen Leiftungen und Bezüge in tiefen Gutern mit ber Gefammtsumme von 597 fl. 20 fr. RD. mit bem rechtefraftigen Ausspruche ber f. f. Grundentlaftungs. Fonde Direfzion bom 24.

August 1858 Bahl 3131 ausgemittelt worben ift.

Es werden baber sammtliche mit ihren Forberungen auf biefen Gutern verficherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju biefem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, ober schriftlich turch das Einreichungs-Protofoll biefes f. f. Landesgerichtes ihre Un-melbungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelbers und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen bersehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Hypothekarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Jinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemelbeten Boft, und wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außer bem Sprengel biefes f. f. Lanbesgerichtes hat, unter Rams haftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie ju eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murden abgefendet werben, um fo ficherer bis einschließlich ben 31. Dezember 1860 ju überreichen, widrigens ber fich nicht melbende Gläubiger bei ber seiner Zeit zur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf bas Entlastungs, Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Ginne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Ueber. einkommen unter ber Borausfetung verliert, daß feine Forberung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. Rovember 1853 auf Grund und Boden versichert ge= blieben ift. & Aus bem Rathe bes f. f. Sanbesgerichtes.

Lemberg, ben 15. Oftober 1860.

Konkurd-Berlautbarung. Dr. 5809. Bom f. f. Samborer Areisgerichte wird ju Folge oberlandeegerichtlicher Berordnung vom 26. Ceptember 1860 Babl 26489 für die Rotatstelle zu Turka, womit ein Kauzionserlag von 1050 fl. öft. W. verbunden ist, ber Konkurs mit bem Beifügen ausgeschrieben, tag bie Bewerber in ihren binnen 4 Dochen von ber dritten Ginschaltung biefer Konkure-Berlautbarung in die Lemberger Beitung gerechnet, an dieses Kreisgericht zu überreichenden Gesuche, die im S. 7 ber Motariatsordnung vom 21. Mai 1855 R. G. B. Bahl 94 und Art. IV. der fais. Berordnung vom 7. Februar 1858 R. G. B. Bahl 23 vorgeschriebenen Erfordernisse, unter andern auch die Kenntniß ber beutschen, polnischen und ber ruthenischen Sprache nachzumeis Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Sambor, am 13. Oftober 1860.

## Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

(2076)

### Mundmachung.

Die f. f. privil. galig. Karl Ludwig = Bahn bringt gur allgemeinen Kenntniß, daß die Bahnftrede von Przeworsk bis Przemyst mit den Stationen:

Jarosław, Radymno, Zurawica unb Przemyśl

am 4. November I. J. fur Perfonen, Gepad und Gilgut, am 14. Movember I. S. aber fur ben Frachtenverfehr, mit Ausnahme von Zurawica, eröffnet werden wird.

Bugleich wird bekannt gegeben, bag bei Eroffnung bes grachtenverkehres die zollämtliche Manipulazion für Guter nach und aus bem Auslante von Kzeszów nach Przemysl verlegt wird.

Von dem oben angegebenen Tage an finden die in Kramau anlangenden ober von Krakau abgehenden Bersonenzuge 1, 2, 3 und 4 den Anschluß an die Nachbarbahn.

Wien, am 23. Oftober 1860.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszczenie.

C. k. uprzyw. kolej galicyjska Karola Ludwika podaje do publicznej wiadomości, że przestrzeń jej z Przeworska do Przemyśla zawierająca stacyc:

Jarosław. Radymno, Zurawica i Przemyśl

otworzeną zostanie z dniem 4. listopada b. r. dla przewozu osob, pakunkow i przesylek pilnych, z dniem zaś 14. listopada b. r. dla obrotu frachtów, od którego jednak stacya Zurawica wyjęta zostanie.

Zarazem podaje się do wiadomości, że z dniem otwarcia przestrzeni tej dla frachtów, manipulacya cłowa co do towarów zagranicznych z Rzeszowa do Przemyśla przeniesioną będzie.

Od wyz wspomnionego dnia pociągi osobowe do i od Krakowa Nr. 1, 2, 3 i 4 z pociągami ościennej kolei łączyć się mają.

Wiedeń, dnia 23. października 1860 r.